als

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent-Comtoir im Posthause.

Ne 132. Montag, den 3. Juni 1839.

Ungekommene Fremde vom 31. Mai.

Die frn. Raufl. Goldfchmidt aus Rrotofchin und Nathan aus Schonlanke, Br. Tiet Schloffermaaren-Fabrifant aus Bomberg, I. im Tproler; Br. Graf von Gurowefi aus Polen, Die grn. Rauft. Aberer ans Deuty, Cobn aus Burgburg u. hungite, I. im Hotel Vienne; Frau Grafin v. Gzembet aus Giemianice, Die Brn. Guteb. v. Obieziereft aus Rusto, v. Radzimineft aus Rybno u. Cunow aus Otto= romo, I. im Hotel de Saxe; Sr. Gureb. v. Chlapoweli and Sosnica, Frau Buteb. v. Gorzeneta aus Mola, Frau Guteb. v. Donniechowsta aus Grebrnagora, I, im Hotel de Paris; Br. Divifione-Prediger Prager aus Dangig, Br. Dberamtm. Scholz aus Gorgnegfi, herr Erefutione-Infpettor Berger aus Inomraclam, herr Deffort, Gnunaftifcher = Runftler, aus Berlin, Br. Rreis. Secretair Buffe aus Bongrowiß u. Br. Spinnmeifter Bergholz aus Dpatowet, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Pradgynell aus Polazejewo, I. in ber großen Giche; Frau Guteb. von Bilegoneta aus Szolbry, I. in ber goldenen Gans; herr Defonom Schock aus Lo. pienne, I. im Hotel de Pologne; Sr. Burgermeiffer Kartwig und bie grn. Burger Karpinefi und Abendroth aus Rifgtowo, I. im Hotel de Cracovie; Sr. Graf v. Luttichan aus Berlin, f. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Strygfi aus Schmiebeberg, I. in Do. 67. Marft.

1) Bekanntmachung. Im hppothekenbuche des im Schrimmer Kreise bes legenen Ritterguts Dusina ift Rubr. III. No. 8. auf Grund der gerichtlichen Oblis gation des Besitzers Johann Repomucen Thadbeus v. Kurnatowski d. d. Fraustadt Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Ziemskich Dusiny w powiecie Szremskim położonych, iest w Rubr. III. No. 8 na mocy komplanacyi sądowney Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego w Wscho-

miligen Land : Gerichte bafelbft am 24. April 1828, fo wie bes fpateren Abfom= mene gwischen biefem und ber Wittwe Catharina v. Befferefa d. d. Frauftabt vom 18. und ausgefertigt von dem ebemaligen gand : Gerichte bafelbft am 30. Juni 1828 und ber gerichtlichen Erfla= rung bes gebachten Befigers d. d. Goffin vom 31. Juli 1828 ein Kapital bon 24,404 Rthir. 8 gGr. 6 Pf., mit Buch= ftaben: vier und zwanzig taufend vier bunbert und vier Thaler acht aute Groichen feche Pfennige Courant nebft 5 pEt. Binfen feit Johanni 1828 und unter Borbehalt ber Binfen von Johanni 1827, bis babin 1828 bon einer Cumme bon 14,355 Rthlr. 15. Egr. fur die Rinber und Erben bes Martin v, Weffereti ex decreto vom 18. August 1828 einge= tragen. Ex decreto vom 18. Cepfema ber 1828 ift, und gwar auf Grund ber gerichtlichen Erflarung bes Befigere Johann Thabbeus von Aurnatomsti bas Porzugerecht biefer Poft vor ber auf Dufina Rubr. III. Do. 7, eingetragenen Raution in unbestimmter Sohe bermertt worben, auch ift beglaubte Abfchrift bie= fer Erklarung bem Documente über bie Poft von 24,404 Rthlr. 8 gGr. 6 Pf. anneftirt. In bem gwischen bem Thad= beus Carl v. Wefferefi und ber Wittme v. Beffereta Catharina geborene v. Ba= remba ale unbeschranften Bormunderin ihrer minderjährigen Rinder und als Bevollmachtigten bes Debenvormundes, bes Biibor v. Bialoblocki por bem ehemaligen

vom 19. und ausgefertigt von bem ehe: wie dnia 19. i wydaney przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy na dniu 24. Kwietnia r. 1828 oraz ugody późnieyszév pomiędzy temże i wdową Katarzyną Węsierska w Wschowie dnia 18. zawartéy, a przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy na dniu 30. Czerwca r. 1828 wydanéy, tudzież na mocy oświadcze. nia sądowego wspomnionego Kurnatowskiego w Gostyniu dnia 31. Lipca r. 1828 zeznanego, kapitał 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. wyraźnie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta i cztery talarów ośm dobrych groszy sześć fenygów w moniecie grubéy z prowizya po 5 od sta, od Sgo Jana roku 1828 z zastrzeżeniem prowizyi od Sgo Jana r. 1827 až do Sgo Jana r. 1828 od summy 14,355 Tal. 15 sgr. dla dzieci i sukcessorów Marcina Wesierskiego, a to w skutek dekretu z dnia 18. Sierpnia r. 1828 zap sany. Stósownie do rezolucyi z dnia 18go Września r. 1828 zostało na zasadzie deklaracyi sądowney Jana Tadeusza Kurnatowskiego pierwszeństwo téy summy przed kaucyą na Dusinie w Rubr. III, No. 7 w ilości nieoznaczonéy zaintabulowana, zapisanem i odpis wierzytelny deklaracyi téy został dokumentowi na summe 24,404 Tal. 8 gdr. 6 fen. wydanemu przyłączonym. W kontraktcie okupnym spadku, pomiędzy Tadeuszem Karólem Węsierskim a wdową Katarzyną z Zarembów Węsierską iako opiekunFriedens-Gerichte zu Posen geschlossenen, und an demselben Tage, am 13. Dezemsber 1828 ausgesertigten Erbschafts-Kaufstontrakte hat der erstere seine Erbrechte nach seinem Bater, dem Martin von v. Westerski und nach seinem Bruder dem Clemens Eustach von Westerski seinen Halbgeschwistern Anton, Misolaus und Casimir v. Westerski verkauft, und es ist auf Grund dieses Documents das alleisnige Eigenthum bestelben an dieser Post vermöge Dekrets vom 29. Januar 1829 im Hypothekenbuche vermerkt worden.

Denmachst find folgende Subintabula= tionen auf diefe Post eingetragen:

a) In Folge Defrets vom 20. Oftober 1831 die Verpfändung derselben für den kand-Gerichtstrath Boldt cum prioritate prae residuo, jedoch nach Abzug eines bereits von demfelben dem Johann Nepomucen v. Trzaska cedirten Antheils von 4250 Athlr. wegen eines auf Gostyn I. und II, Antheils eingetragenen Kapitals von 4000 Atlr. nebst Jinsen. Bon dem Haupt-Dofumente ist beswegen eine beglaubte Abschrift angesertigt, und dies, so wie die Eintragung der Verpfändung auf demselben vermerkt worden.

ką nieograniczoną iey dzieci nieletnich i iako plenipotentką iéy przydanego opiekuna Izydora Białobłockiego przed dawnieyszym Sądem Pokoju w Poznaniu na dniu 13. Grudnia r. 1828 zawartym i dnia tegoż w expedycyi wydanym, odprzedał Tadeusz Karól Węsierski prawo swe do spadku po oycu swoim Marcinie Węsierskim i po bracie swoim Klemensie Eustachym Wesierskim swemu przyrodzonemu rodzeństwu Antoniemu, Mikołajowi i Kaźmierzowi braciom Węsierskim, w skutku czego na mocy dokumentu tego wyłączna własność ostatnich do summy rzeczo néy podług dekretu z dnia 29. Stycznia r. 1829 w księdze hypoteczney zapisaną została.

Późniéy zostały na summie téy następuiące subintabulacye uskutecznione:

a) stosownie do dekretu z dnia 20. Października r. 1831 zastaw summu rzeczoney dla Sędziego Ziemiańskiego Voldt z prawem pierwszeństwa przed resztą, w względzie kapitalu na Gostyniu oddziału I, i II. w ilości 4000 Tal. z prowizyą zahypotekowanego iednakowoż po odtrąceniu summy Janowi Nepomucenowi Trzaska z takowey w ilości 4250 Tal. odcedowaney. Z dokumentu głównego został względzie odpis wierzytelny sporządzony i wydanie odpisu takowego, iako téż zaintabulowanie zastawu zostały na takowym zapisane.

- b) ex decreto vom 10. September 1832 ift auf Requisition des ehemaligen Landscerichts zu Fraustadt vom 19. Juli 1832 ein Arrest auf die Zinsen des Rest-Kapitals von 20,154 Athlr. 10 Sgr. 6 Pf. zu Gunsten des Gutsbessissers Johann Thaddeus von Kurnatowski eingetragen, ohne daß deshalb ein Vermerk auf dem Documentum ex quo gemacht ist.
- c) Vigore decreti vom 12. Dezember 1833 ift die Summe von 2126 Rtfr. 15 Ggr. gu 5 pCt. Binfen cum prioritate prae residuo, jedoch zu gleiden Rechten mit ber ben Cafimir b. Rierstifden Erben aberwiesenen Gum= me von 2373 Rthlr. 24 Ggr. 2 Pf. auf Grund ber Ueberweifung bes ebes maligen Land = Gerichte ju Frauftabt vom 29. April 1833 für die Josepha permittmete v. Moraczewsfa geborene v. Rierefa eigenthumlich umgeschrieben worben. Bu biefem Behufe ift fur Diefelbe ein Zweig-Dofument gebilbet, und dieß, fo wie die erfolgte Gintra= gung auf bem Saupt-Dofumente bers merft worden.
- d) Bermöge Dekrets vom 12. Dezember 1833 ist diese Post zu Eunsten ber Catharina v. Westeroka geborene von Jaremba auf Hohe von 3000 Athle. nebst 5 pCt. Zinsen feit Johanni 1829 mit Arrest belegt. Auf dem Haupt-Dokumente ift deshalb nichts vermerkt,

in its design and works but a value or pursis

- b) Według dekretu z dnia 10. Września r. 1832 zosłał stósownie do rekwizycyi dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 19. Lipca r. 1832 areszt na prowizye kapitatu resztuiącego w ilości Tal. 20,154 sgr. 10 fen. 6 na rzecz Jana Tadeusza Kurnatowskiego zahypotekowanym, niezrobiono iendnakowoż w tym względzie na dokumencie ex quo wzmianki.
- c) Stosownie do dekretu z dnia 12go Grudnia r. 1833 została summa 2126 Tal. 15 sgr. 2 prowizya po 5 od sta z pierwszeństwem przed reszta, iednakowoż równemi prawami z summa 2373 Tal. 24 sgr. 2 fen. sukcessorom Kaźmierza Kierskiego przekazaney, na mocy przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia r. 1833 dla Józefy z Kierskich, owdowiałey Moraczewskiéy na własność przepisana. W tym względzie został dla téyże dokument odłączony zrobiony, i zapisano na dokumencie głównym wydanie takowego iako téż nastapione zahypotekowanie.

d) Według dekretu z dnia 12. Grudnia 1833 została summa pomieniona na rzecz Katarzyny z Zarembów Węsierskiey względzie summy 3000 Tal. z prowizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1829 zaresztowaną. Na dokumencie głównym niezakonotowano w tym

auch ift biefer Urreft in Folge Defrets vom 3. Marg 1835 wieder gelofcht.

- e) In Folge Dekrets vom 12. Dezember 1833 sind die einjährigen zu Johanni 1832 tällig gewesenen Ziusen dieser Post für den Appellationsrath v. Sosbocki wegen einer Summe von 179 Mehlr. 18 Sgr. 9 Pf. mit Arrest belegt. Auf dem Documentum ex quo ist beswegen nichts vermerkt.
- f) Laut Defrete vom 16. Januar 1834 ift in Folge Ueberweifung bes chema= ligen Land, Gerichts ju Fraustabt bom 29. April 1833 eine Summe bon 3273 Mihlr. 24 Egr. 2 Pf. nebft 5 pet. Binfen cum prioritate prae residuo jetoch zu gleichen Rechten mit ber, ber Josepha verwittweten von Moraczeweta geborene v. Rierefa uber= wiefenen Gumme von 2126 Rthir. 15 Ggr. (ad c.) fur bie Rafimir von Rieretischen Erben, namentlich ben Johann Depomucen, ben Jofeph und ben Michael v. Riereti, fo wie fur bie Josepha verwittwete v. Moraczewsta geborene von Riersta eigenthumlich umgefchrieben worden. Bum Und= weise beffen ift von bem Saupt=Dofu= mente ein Zweig-Dofument gefertigt, und bies, fo wie bie erfolgte Gintra= gung auf bem erfteren vermertt wor= ben.
  - g) Ex decreto bom 25. September 1834 und zwar in Folge ber Uebers

względzie nic i został areszt ninieys szy stósownie do dekretu z dnia 30. Marca 1835 znowu wymazanym.

- e) W skutek dekretu z dnia 12. Grudnia r. 1833 zostały iednoroczne na Sty Jan r. 1832 płacić się miane procenta summy téy na rzecz Sędziego Appellacyinego Sobockiego względzie summy 179 Tal. 18 sgr. 9 fen. aresztem zaięte. Na dokumencie ex quo nie wzmiankowano o tém nic.
- f) Stósownie do dekretu z dnia 16. Stycznia 1834 została w skutek przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia 1833 summa 3273 Tal. 24 sgr. 2 fen. z prowizyą po 5 od sta z pierwszeństwem przed resztą, iednakowoż równemi prawami z summa 2126 Tal. 15 sgr. Józefy z Kierskich owdowialey Moraczewskiey przekazaną (ad c) dla sukcessorów Kaźmierza Kierskiego, iako to: Jana Nepomucena, Józefa i Michała Kierskich, iako téż dla Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiey na własność przepisaną. W dowód czego z dokumentu głównego zostal dokument odlączony zrobionym, i zapisana na pierwszym wydanie takowego, iako téż nastąpione zahypotekowanie.
  - g) W skutek deknetů z dnia 25go Września roku 1834 a mianowicie

weisung bes ehemaligen Land-Gerichts zu Fraustadt vom 27. Februar 1834 ist die Summe von 1000 Athlr. nebst 5 pCt. Zinsen seit dem 9. October 1833 und cum prioritate prae residuo für den Landgerichts-Neferendarins Louis Brachvogel zu Krotoschin eigenthümlich umgeschrieben worden.

Nach ber Behauptung ber Erben bes Landgerichts-Referendarius Louis Brachvogel, der Andreas Abraham und Christina Dorotha Brachvogelschen Seleute zu Krotoschin ist das Dokument über diese dem Land-Gerichts-Referendarius Louis Brachvogel zustehende Theilpost von 1000 Kthlr. nebst Zinsen bestehend:

- 1) aus bem unterm 27. Februar 1834 auf Hohe dieser Theilpost nebst Zinsen à 5 pCt. seit dem 9. Oktober 1833 angefertigten Zweig-Dokumente nam-lich:
- a) der beglaubten Abschrift ber gerichtlischen Obligation bes Johann Nepomuscen Thaddeus von Kurnatowsfi d. d. Fraustadt 19/24. April 1828,
- b) tes gerichtlichen Abkommens zwischen biesem und ber Wittwe Catharina v. Masierska geborene v. Jaremba d. d. Fraustabt 18/30. Juni 1828,

c) ber gerichtlichen Erflärung bes Johann Nepomucen Thaddeus v. Rurnatowski d. d. Gofinn 31. Juli 1828,

d) bes von dem ehemaligen Landgerichte

podług przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 została summa 1000 Tal. z prowizyą po 5 od sta z dnia 9. Października r. 1833 z pierwszeństwem przed resztą dla Ludwika Brachvogla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na własność przepisaną.

Podług twierdzenia sukcessorów Referendaryusza Ludwika Brachvogla, to iest Andrzeja Abrahama i Krystyny Doroty małżonków Brachvoglów w Krotoszynie, został dokument na summę cząstkową tę 1000 Tal. z prowizyą Referendaryuszowi Ludwikowi Brachvoglowi przypadaiącą, składaiącéy się:

1) z wydanego na dniu 27. Lutego r. 1834 na summę cząstkową tę z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 dokumentu odłączonego, iako to:

- a) z odpisu wierzytetnego obligacyi sądowéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego de dato Wschowa dnia 19/24, Kwietnia 1828.,
- b) z komplanacyi sądownéy pomiędzy tymże i wdową Katarzyną z Zarembów Węsierska d. d. Wschowa dnia 18/30. Gzerwca 1828.,
- c) z deklaracyi sądownéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego d. d. Gostyń 31. Lipca 1828.,
- d) z wydanego przez dawnieyszy

hierselbst in vim recognitionis ber für die Martin v. Befferefifchen mis norennen Erben eingetragenen 24,404 Riblr, 10 Ggr. 6 Pf. am 4. Novem= ber 1828 ansgefertigten Sypothefen= scheins,

- e) ber am 18. September 1828 gefertige ten beglaubten Abschrift ber gericht= liden Erflarung bes Johann Repomucen Thaddeus v. Rurnatowefi vom 6. September 1828 bie Prioritates Ginraumung diefer Poft vor der Rubr. III, Do. 7. eingetragenen enthaltend,
- f) bes gerichtlichen Erbschafts-Rauf-Rontrafte zwischen bem Thabbeus von Befierefi und ber Catharina verwitts weten von Weffereta als Sauptvor= munberin ihrer minorennen Rinder und ale Bevollmachtigte bes Reben= vormundes berfelben, bee Gfibor von Bigloblocki vom 13. Dezember 1828 mittelft beffen ber erftere feinen Salb= geschwistern, bem Unton, Difolaus und Cafimir v. Befferefi feine Erb= rechte nach feinem Bater bem Martin v. Befiereti und nach feinem Bruder bem Clemens Guftachius v. Befierefi verfauft und zu welchem als annexa gehören:
- ju Gnefen vom 12. Dezember 1825, betreffend bie Legitimation ber Erben ber am 30. Oftober 1819 ju Bigž verftorbenen Eleonore verehelichten von

Sad Ziemiański tuteyszy w moc re kognicyi zahypotekowanych dla nieletnich sukcessorów Marcina Wesierskiego 24,404 Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 4. Listopada 1828 wykazu hypotecznego.

- z wydanego na dniu 18go Września 1828 odpisu wierzytelnego deklaracyi sądownéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego z dnia 6. Września 1828 przyznanie pierwszeństwa summy rzeczonéy, przed summą w Rubr. III. No. 7 zahypotekowaną zawieraiącą,
- z sadownego kontraktu sukcessyinego kupnego pomiędzy Tadeuszem Węsierskim i Katarzyną owdowiałą Węsierską, iako opiekunka główna dzieci swych małoletnich i iako plenipotentka opiekuna przydanego Izydora Białoblockiego z dnia 13. Grud. 1828 podług którego pierwszy rodzeństwu przyrodniemu swemu Antoniemu, Mikolajowi i Kaźmierzowi Wesierskim prawa spadkowe swe po oycu swym, Marcinie Wesierskim i po bracie swym Klemen. sie Eustachym Wesierskim odprzedal, do którego iako annexa naleža:
- a) bas Atteft bes ehemaligen landgerichte a) attest dawnieyszego Sadu Ziemiańskiego w Gnieźnie z dnia 12. Grudnia 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarłey na dniu 30. Października 1819 w Xiążu, Ele-

Beffereta geborenen von Broniewefa und die Legitimation ber Erben des am 5. Oftober 1818 verftorbenen Martin v. Beffereffi, fo wie bie Legi. timation ber Erben bes am 8. Marg 1822 verftorbenen Clemens Euftachius v. Wefferefi gunachft bon bem Notar Bon am 17. Dezember 1825 vidimirt, und von diefer beglaubten Abschrift bann von bem Rotar Petersfon ant 28. Februar 1826 beglaubigt,

- β) die von dem ehemaligen Landgerichte β) nominacya przez dawnieyszy Sąd gu Frauftabt unterm 28. Januar 1820 ber Bittme Catharina v. Beffereta geborenen v. Zaremba und bem Ifibor von Bialoblodi ertheilten Beftallung als Bormunber ber minorennen Rin= ber des Martin v. Weffereti, junachft bon bem Motar Brachvogel am 22. Marg 1824 vidimirt, und von biefer beglaubten Abschrift bann von bem Motar Peterefon am 28. Februar 1826 beglaubigt,
- y) ber notariellen Bollmacht bes Ifibor p. Bialoblodi auf Die Wittme Catha= rina v. Beffereta geborenen v. Baremba bom 28. Juni 1828,
- d) bes Utteffes bes ehemaligen Landge, richts zu Frauffabt vom 29. Novem= ber 1825, die Legitimation ber Erben bes am 8. Marg 1822 verftorbenen Clemens Cuftachius von 2Beffereti be-

onory z Broniewskich Węsierskiej, i legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 5. Października 1818 Marciña Węsierskiego, iako téż legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eustachego Wesierskiego pierwiast. kowo przez Notaryusza Boy na dniu 17. Grudnia 1825 widymowaney, a następnie z odpisu wierzytelnego tegoż przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczony,

Ziemiański w Wschowie na dniu 28. Stycznia 1820 wdowie Katarzynie z Zarembów Węsierskiey i Izydorowi Białobłockiemu iako opiekunowi dzieci małoletnich Mar. cina Węsierskiego udzielona, pier. wiastkowo przez Notaryusza Brach. vogla na dniu 22. Marca 1824 widymowana, a następnie z odpisu wierzytelnego pomienionego przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczona,

y) plenipotencya notaryczna Izydo. ra Białobłockiego na wdowę Katarzynę z Zarembów Węsierską z dnia 28. Czerwca 1828.,

d) attest dawnieyszego Sądu Ziemiań. skiego w Wschowie z dnia 29. Listopada 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eu.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 132. Montag, ben 3. Juni 1839.

treffend die beiben letten Urkunden (ad y und d) von dem ehemaligen hiefigen Friedens-Gerichte am 13ten Dezember 1828 vidimirt,

- g) die von dem ehmaligen hiesigen Lands gerichte am 14. März 1829 in vim recognitionis der für die Gebrüder Anton, Nikolaus und Sasimir von Westerski erfolgten Umschreibung der Rubr. III. No. 8. eingetragenen 24,404 Athler. 8 gGr. 6 Pf. ausgesfertigten Hypothekenscheins.
- 2) Aus ber Original-Ueberweisungsellrefunde bes ehemaligen Landgerichts zu Fraustadt vom 27. Februar 1834, mittelst welcher dem Landgerichtse-Referenderius Louis Brachvogel von dieser Post 1000 Athle, nebst 5 pCt. Zinsen seit dem 9. Oktober 1833 cum prioritate prae residuo mit den Nechten einnes Cessionars überwiesen worden.
- 3) Aus bem von bem ehemaligen Lands gerichte hierselbst am 10. Oktober 1834 in vim recognitionis ber erfolgten

stachego Węsierskiego ostatnie dwa dokumenta (ad y i o) przez dawnieyszy Sąd Pokoju tuteyszy na dniu 13. Grudnia 1828 widymowane,

g) z wydanego na dniu 14. Marca 1829 przez dawnieyszy Sąd Ziemiański w Wschowie w moc rekognicyi nastąpionego przepisania 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. w Rubr. III. No. 8 dla braci Antoniego, Mikolaja i Kaźmierza Węsierskich zahypotekowanych, wykazu hypotecznego.

2) Z oryginalnego dokumentu dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 podlug którego Referendaryuszowi Sądu Ziemiańskiego Ludwikowi Brachvoglowi z summy pomienionéy 1000 Tal, z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 z pierwszeństwem przed resztą z prawami cessyonaryusza przekazane zostały.

3) Z wydanego przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tuteyszy na dniu 10. Października 1834 w moc reSubintabulation biefer 1000 Athle. nebst Zinsen für den Landgerichte. Referendaring Louis Brachvogel ausgefertigten Driginal = Hypothekenscheine verloren gegangen.

Auf ben Untrag berfelben werden alle biejenigen, welche an die fur ben Land= Gerichte-Referendarius Louis Brachvogel Rubr III. Do. 8. fubintabulirte Poft von 1000 Rthir, und an bas barüber ausgestellte, aus ben obigen Beffandtheis len beftebenbe Inftrument als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, Unfpruche gu machen has ben, hierdurch aufgefordert, Diefe ihre Unfpruche bei une, fpateftene aber in bem gu diefem Behufe in unferm Infruftione= Bimmer bor bem Dber-Landes-Gerichte-Referendarius Fifcher auf den 16. September d. 3. Bornittags 10 Uhr anberaumten Termine geltend ju machen, widrigenfalls fie mit denfelben prafludirt und jum ewigen Stillfcmeis gen verwiefen werben werben.

Posen ben 4. Mai 1839. Königl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Auf bem im Schrimmer Kreise belegenen abelichen Gute Maßtowo waren Rubr. III. No. 6. 8000 Floren Polnisch ober 1333 Atlr. 10 fgr. in Folge Obligation bes bamaligen Eigenthumers Constantin von Urbannowski vom 29. Juni 1804 und bes bazu

kognicyi nastąpioney subintabulacyi rzeczonych 1000 Tal. z prowizyą dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla, wykazu hypotecznego oryginalne-

go, zagubionym.

Na wniosek tychże zapozywaią się ninieyszem wszyscy, którzy do summy dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla w Rubr. III. No. 8 subintabulowanéy w ilości 1000 Tal, i instrumentu na takową wystawionego, z powyższych dowodów składaiącego się, iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub téż dzierzyciele pretensye maia, aby pretensye swe u nas, naypóźniey iednakowoż w terminie w tym celu na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 10téy w izbie instrucyinéy naszéy przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, i wieczne im milczenie na. kazane będzie.

Poznań, dnia 4. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Masłowie, w powiecie Szremskim położonych, w skutek obligacyi Ur. Konstantego Urbanowskiego właściciela ówczasowego z dnia 29go Czerwca r. 1804 i dodatku do téyże należącego z dnia 5, Maja r. 1805go

gehbrenden Nachtrages vom 5ten Mai 1805. für die Joseph Draminskischen Erben, als: Franziska, Stanislaus, Hies ronymus, Lukas und Marianna funf Geschwister Draminski im hypothekenbuche eingetragen.

Die gedachte Dbligation nebft bem berfelben annectirten hypotheken = Recogni=
tionsichelne ber ehemaligen Subpreußi=
schen Regierung hierselbst vom 5. Juni
1805 ift angeblich verloren gegangen.

Auf ben Untrag ber legitimirten Gigenthumer biefer Poft, welche bei Bertheilung ber Maslowoer Raufgelber zu einer Spegialmaffe genommen ift, werden baber alle biejenigen, welche an biefelbe und bas barüber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand , ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche gu ha= ben glauben, aufgeforbert, biefelben in= nerhalb brei Monaten, fpateftens aber im Termine ben 24. Juni b. 3. Bormit= tage 10 Uhr bor bem Deputirten Refe rendarius Fischer geltend zu machen, wie brigenfalls fie bamit prakludirt und die Amortifation bes Dofuments ausgespro= chen werben foll.

Posen, 24. Februar 1839.

Konigl. Preuß. Ober : Landes=

Gericht, I. Abtheilung.

w Rubr. III. No. 6 księgi hypoteczney dla sukcessorów Józefa Dramińskiego, iako to: Franciszki, Stanisława, Hieronyma, Łukasza i Maryanny pięcioro rodzeństwa Dramińskich 8000 złotych polskich czyli 1333 Tal. 10 sgr. zaintabulowane były. Obligacya pomieniona wraz z dołączonym iéy wykazem hypotecznym dawnieyszey Regencyi Pruss południowych tuteyszey z dnia 5. Czerwcar. 1805 podobno zaginione zostały.

Wzywaią się przeto na wniosek właścicieła wylegitymowanego summy rzeczonéy, przy podziale pieniędzy kupnych dóbr Masłowa do massy specyalnéy wziętéy, wszyscy którzy do takowéy i instrumentu na takowa, wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub téż dzierzyciele, pretensye mieć sądzą, aby takowe w przeciągu miesięcy 3, naypóźniey zaś w terminie na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani beda i amortyzacya dokumentu tego zawyrokowana zostanie.

Poznań, dnia 24. Lutego 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wyd. I.

3) Poitralcitation. Die unbefanns ten Erben und beren Erben refp. nachfte Bermandte ber mit hinterlaffung eines jest ungefahr 40 bis 50 Rtlr. betragen= ben Bermogene refp. am 17. November 1811 und 29. August 1807 ju Dembno verftorbenen Kolonist Joseph und Unna geborne Roller, Dowinstifchen Cheleute, werden jum Termine ben 17. Gep= tember 1839 Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Land- und Stadtgerichterath Urnbt unter ber Bermarnung vorgelaben, baf gegen bie Musbleibenden bie Proffufion infofern ftattfinden wirb, daß bie vorhandene Daffe an die fonft fich legi= timirenden Erben, in beren Gemangelung an ben Fiefus als herrenlofes Gut ver= abfolgt werben wird und fie fich alle Berfügungen, welche ber Befiger bes Dach= laffes in Unfebung eines britten barüber getroffen hat, gefallen laffen muffen.

Lobfens, ben 9. August 1838. Rbnigt. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny Niewiadomych sukcessorów i następnych iako i naybliższych krewnych po koloniście Józefie i Annie z Kollerów Nowinskich malżonkach, w dniu 17. Listopada 1811 i resp. w dniu 29. Sierpnia 1807 w Dembnie zmarłych, teraz około 40 do 50 Tal. wynoszącego maiątku pozostawiwszy, zapozywamy na termin dnia 17. Września 1839 przed południem o godzinie 11téy przed W. Arndt Konsyliarzem pod tém zagrożeniem, iż prekluzya przeciwko niestawaiącego iak dalece teraźnieysza massa wynosi, legitymuiącym sukcessorom a w ich niedostatku, iako rzecz niemaiąca pana (res de re lute) fiskusowi przekazaną zostanie, a potém dalszym rozporządzeniom, które nabywa pozostalości co do trzeciey osoby wydał, poddać się będą musieli.

Łobżenica, dnia 9. Sierpnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Burger und Thefermelster Carl Rreuz und die Caroline Louise Wegner hierselbst, haben mittelst Shevertrages vom 27. April 1839 in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Meserit am 30. April 1839.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że mieszczanin i garczarz tuteyszy Karól Kreuz i niezamężna pełnoletnia Karolina Lowiza z Wagnerów z Międzyrzecza, kontraktem przedślubnym z d. 27. Kwietnia 1839 w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 30. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawitsch.

Die hiefelbst belegenen Grundstude bes verftorbenen Mullers Benjamin Gottfried Stiller und feiner Ehefrau Johanna Castharina Poransta:

- 1) bas Wohnhaus No. 292 in ber Bredlauer Borftabt nebft Nebengebauben, Hofraum und Garten, auf 123 Athlr. 5 Sgr.,
- 2) bie an ber Straße nach Breslau siegende Windmuhle, No. 27, auf 320 Athlr.,

3) ein an berfelben Strafe gelegenes Uderftud, auf 300 Rthir.

tarirt, zufolge ber, nebst Sypothekenschein und Bedingungen in ber III. Registrastur-Abtheilung einzuschenden Tare, sollen am 27. Juli 1839 Wormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle jedes bestonders subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Prakluffon fpatestens in biefem Termine zu melben.

## 6) Nothwendiger Verkauf. - Land = und Stadtgericht gu Sch'rimm.

Die zu Charlub-Hauland, Schrimmer Rrelfes sub No. 10. belegene Wirthschaft, abgeschätzt auf 85 Atlr. 15 fgr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bebins

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Rawiczu.

Nieruchomości zmarłego Benjamina Gottfryda Sztyllera młynarza i żonny iego Joanny Katarzyny Porańskiey tu położone, to iest:

- 1) dom mieszkalny na przedmieściu Wrocławskiem pod Nro. 292 wraz z przybudowaniem, podworzem i ogrodem, na 123 Tal. 5 sgr.,
- 2) wiatrak pod No. 27 przy drodze do Wrocławia jadącey polożony, na 320 Tal.,

3) kawał roli przy téyże drodze położony, na 300 Tal.

otaxowane, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze oddziału III., maią być dnia 27go Lipca 1839 przed południem o godzinie otey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych każda poiedyńczo sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Gospodarstwo w Charlubskich holędrach, powiecie Szremskim pod No. 10. polożone oszacowane na 85 Tal, 15 sgr. wedle taxy, mogącey być gungen in ber Registratur einzusehenben Taxe, foll am 30. September 1839. Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gesrichtöftelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in biesem Tersmine zu melben.

Schrimm, am 6. Mai 1839. Rinigl. Land= und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Die in Vorgowo sub No. 10. belegene Bock-Windmuhle, (excl. Wohnhaus und Garten) abgeschätzt auf 264 Atlr. 3 sgr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tage, soll am 11. Juli 1839 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Oraclusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Schrimm, ben 10. April 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Publikandum. Die Friedericke Wilhelmine Strohschein verehel. heinrich Jahnke hat nach erlangter Großjährigkeit innerhalb bes gesehlichen Zeitraums bie

przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 30. Września 1839. przed poludniem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

w Szremie, dnia 6. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Wiatrak w Borgowie pod No. 10. położony, (excl. domu mieszkalnego i ogrodu) oszacowany na 264 Tal. 3 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 11. Lipca 1839. przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

w Szremie, d. 10. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Fryderyka Wilhelmina z domu Strohschein zamężna Henrykowa Jahnke osiągnąwszy pełnoletność, wyłączyła w czasie pra-

bes mit ihrem Chemanne, bem Seinrich ze swym megem Henrykiem Jahnke Sahnte gu Steindorff, ausgeschloffen.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer- wnym wspólność maiatku i dorobku w Kamiennéywsi.

Bromberg ben 15. April 1839. Bydgoszcz, dnia 15. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Die verehelichte Anna Glifabeth Rugner geborne Groger und beren Che= mann ber Ruhpachter Gottlieb Rugner in Rabel, haben nach erreichter Großjahrigfeit ber Erfteren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Fraustadt am 30. April 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Anna Elżbieta z Groegerów zamężna Kutznerowa i mąż iéy pachciarz Bogumił Kutzner w Kowalewie, osiągnawszy pierwsza doletność, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli,

Wschowa, d. 30. Kwietnia 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

10) Der herr Boleslaus von Poninsfi und bas Fraulein Leocabia v. Grabowefa haben mittelft Chevertrages d. d. Sieblec ben 2. Juni 1838 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Wrefchen am 15. Mai 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Pan Bolesław Poniński i Leokadya Grabowska, kontraktem przedślubnym Siedlce dnia 2. Czerwca 1838 przyiętym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 15. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Bekanntmachung. Die henriette hit verehelichte Bolter zu Sppiorn hat mit ihrem Chemann, bem Johann Bolter, nach erreichter Großjahrigkeit bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur dffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Schubin, ben 30. April 1839.

Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryka Hitz zamężna Boelter w Sipiorach, po doszłéy wieloletności wspólność maiątku i dorobku z mężem swoim Janem Boelter wyłączyła.

Szubin, dnia 30. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Der Glashutten : Befiger Carl Mittelftabt ju Ales ranbrowo hiefigen Rreifes und bas Fraulein Abelheib Soffmann, Berlobte, baben mittelft gerichtlichen Bertrages vom 14. April 1839. in ihrer funftigen Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Samter, ben 19. April 1839. Ronigl. Lanbe und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung, Das Bureau bes Polizei = Commiffarius Balentini (I. Reviers) ift vom Rathhaufe, wo es bisher locirt gemefen, nach ber Baffer = Strafe Do. 2 verlegt worben, wovon bas babei betheiligte Publifum hierdurch in Rennt= niß gesett wirb.

Pofen, ben 25. Mai 1839. lizei Direftorium.

Obwieszczenie. Bióro Kommissarza policyinego Valentini (190 obwodu) z Ratusza gdzie dotychczas ulokowanem hylo, do No. 2 na Wodna ulice przeniesione zostało, o czem. dotycząca publiczność ninieyszém się uwiadomia.

Poznań, dnia 25. Maja 1830. Ronigl. Rreis= und Stadt , Do: Krol. Dyrektoryum Policyi miasta i powiatu,

- Świeży tegoroczny Porter co tylko 14) Frischen biesiahrigen Porter hat fo eben erhalten: 3. D. Leitgeber, otrzymal: J. N. Leitgeber.
- Unterzeichneter, ber bei vieljahrigem Aufenthalt in England bie englische Sprache erlernt hat, ertheilt barin grundlichen Unterricht.

M. Pring, peprufter Lehrer. Pofen, Schuhmacher-Strafe No. 19.

- 16) Eau de Lentille, als bas Bewährteste gegen Sommersproffen und Sons nenbrand, besonders aber die Sispidel und Raubigfeit ber Saut wegnimmt, em= pfiehlt in Fl. à 10 Ggr., ber Parfumeriebanbler Rlawir, Bredlauerfir, Do. 61.
- 17) Bom 2. Juni b. J. ab und mahrend ber Johannie-Berfur bin ich burch einen tuchtigen Roch in ben Stand gefet, Gafte auch jum Mittage-Effen aufgu= nehmen. Freundt, Conditor,

Breelauer = Strafe No. 37. erfte Etage.

Sonntag ben 2. Juni: Grune Male und Brattartoffeln. 18) Pillardi, Berliner = Chauffee Do. 240. Trevelence & bre dots bisonfood Steam admit Interior